# Posener Intelligenz-Blatt:

### Mittwocks, den 17. Mai 1820.

## Angekommene Fremde vom Ir. Mai 1820.

ochora kupienia te-

Hauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Ehlapowski aus Lopuchowo, l. im Mro. 243 Breskauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Swiderski aus Lobsz, Hr. Gutsbesitzer von Maciejowski aus Papowko, Hr. Gutsbesitzer v. Arnold aus Chwalkowo, k. im Mro. 391 Gerberstraße; Hr. Erbherr v. Korntowski aus Studzin, k. in Mro. 175 Wasserstraße; Hr. Erbherr v. Kofowki aus Parzynow, k. in Mr. 392 Gerberstraße;

#### Den 12. Mai

Hr. Erbherr v. Libiszewöft aus Oftrowicz, Hie Erbherr v. Lutomöff, aus Aufzocin, I. in Mro. 175 Bafferfrage; Gr. Erbherr v. Audolineft aus Ciernif, I. in Mro. 116 Breitestraße; Hr. Gutöbesiger v. Drwensti aus Sofolnif, I. in Mro. 243 Breslauerstraße.

#### Dem 13! Mai.

Hr. Graf v. Unruh aus Karge, L. in Mrd. 243' Breslauetstraße; Hr. Gutöbesitzer v. Pranosti aus Polaiemo, Hr. Gutöbesitzer v. Joromski aus Meferit, L. in Mro. 384 Gerbesstraße.

#### Den 14. Mai.

Hr. General-Lieutenant v. Dobschütz', Hr. General-Major v. Klause- wiß, Hr. General-Major v. Merder aus Glogau, L. in Nro. 244 Bred- lauerstraße; Hr. Kreis'-Steuer-Einnehmer Fischer aus Kosten, B. in Nro. 99 Wilde.

#### Ubgegangen.

Hr. Gutsbefiger v. Uminefi, Hr. Erbherr v. Matoweti, Hr. Erbbere v. Bienkowski, Hi. Gutsbesiger v. Zultdwefi, Hr. Gutsbesiger v. Chlaps-wefi, Hr. Gutsbesiger v. Inchlinefil

Subbaffations Patent.

Das hiefelbst am Ninge unter Dr. 86. belegene bem Ignat o Strauß gehörige massive Wohnhaus, nebst Hinter = Giebäuden, welche zusammen auf 7526 Athlr. au Werth gerichtlich geschätzt worden sind, sollen im Wegeder Exclution diffentlich au den Meistbiekendon verkauft werden.

Das unterzeichnete Gericht labet baber alle diejenigen, welche biefes Grundftud kaufen wollen, hiermit ein! in ben bagu

auf ben asten Mart,

den 15ten Mai und den 15ten Juli 1820.

Bomittags um 9 Uhr wor dem Depus tirten, Landgerichtsrath Elbuer, angesetzten Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, in dem Instruktionszimmer unseres Gerichts zu erscheinen, und ihre Gebote zu Protokoll zu geben.

Dem Meiftbietenden wird bas Grund=

ftud adjudicirt werden.

Die Taxe nebst ben Kaufsbebingungen Lann in unserer Registratur nachgesehen werden.

Zugleich werben die, bem Wohnorte nach unbekannten Real-Olaubiger, Stanislaus und Dincani Gebrider Authewski, ber Hopolitus Massuronicz, und die Casimir und Joseph Gebrüder Malandowicz, gur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame in bem gedachten Termia vorzeladen; widrigensalls dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gericht icher Erlegung des Kunsschillings die Löschung der sammtlichen eingetrage-

Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny murowany wrat z tylnem zabudowaniem tu w rynku pod Nr. 86. sytuowane, do Ur. Ignacego Strauss należący, ogolnie na 7526 Tal. sądownie otaxowane, maią bydź w drodze exekucyi naywięcey daiącemu sądownie sprzedane.

Sąd podpisany wzywaiąc ninieyszém wszystkich ochotę kupienia tego domu maiących, aby się na ter-

minach w tym celu

na dzień 15. Marca

na dzień 15. Maia

na dzień 15. Lipca 1820,

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Elsner wyznaczonym, z których ostatni iest peremtorycznym, w mieyscu zwyczaynym posiedzeń naszego Sądownictwa stawili, i swe licita do protokołu podawali, poczem naywięcey daiącemu rzeczone nieruchomości przysądzone zostaną.

Taxa oraz warunki kupna mogą bydź w naszey Registraturze przey-

rzane.

Tudzież zapozywaią się realni Wierzyciele z mieysca pobytu swego niewiadomi, iako to: Stanisław i Wincenty bracia Rutkowscy, Hipolit Mazurkiewicz, niemniey Kazimierz i Jozef bracia Malandowiczowie, w celu dopilnowania swych praw w terminie wyżey wspomnionym, w przeciwnym albowiem razie naywięcey daiący nietylko przysądzenie otrzyma

nen, wie aud ben feer ansgehenben For= berungen, und gwar ben lettern, ohne bag es ju diesem 3weck ber Produktion Der Sinftrumente bebarf, verfügt mers ben mirb.

Dofen ben 3. December 1819.

Ronigl. Dreugifches Landgericht the product the several tracks of the second

> the contract of the same Ebictal = Vorladung.

Der Martin Rugner, Sohn des vers forbenen Saulander = Wirthe, Martin Rugner, und ber Maria Glifabeth gebors ne Feift ju Biobfer Sauland, geboren ben ibten Ceptember 1781., ber im Jahr 1806 als Soldat des vormaligen Regiments Pring heinrich ausmarfchirt, und von beffen Leben und Lode, feitbem keine Nachricht eingegangen ift, fo wie beffen etwanige unbekannte Leibes = ober Teftamente = Erben, werden auf den Un= trag bes bem abmesenben zugeordneten Rurator, Gigenthumer Chriftoph Rind= ler zu Albertoster Souland, und beffen Geschwister ediktaliter vorgelaben, im Termino ben 1 3ten December b. % Bormittage um o Uhr vor bem Depus miffarien Gigneti, Maner und Macies

ale tež po złożeniu summy szacumkow wey wymazanie wszystkich zaintabulowanych i upadłych długów , a mianowicie ostatnich, bez złożenia nawer dokumentow rozrządzono zostanie.

Poznan di 3. Gradnia 1819. Królewsko-Pruski Sad Zie mia hoki.

dis ultime Decider 2019-

Zapozew Edyktalny-

Marcin Kutzner, syn zmarlego gospodarza Marcina Kutznera i Mas ryi Elzbiety z Feistow z Wieskich Oledrow, arodzeny dnia 16. Września 1781 który w roku 1806 2 naowczasowym Regimentem Xiecia Henryka wymaszerował, o którego życiu lub śmierci od tego czasu żadna wiadomość niedochodzi, cudzież iego bydz mogący niewiadomi bliżsy lub testamentowi Sakdessorowie zapozywaią się ninieyszem edyktalnie na wniosek jego Rodzeństwa i przydanego mu Kuratora Krysztofa Kindlera opiekuna z Alberto wskich Oledrow, aby sie na terminie dnia 13 Grudniar, b. zrans o godzinie 9. firten, Landgerichter th Bruchner, pers przed Deputowanym Sedzią Ziemiańfoulich oder burch gesetzlich gulaffige Bes skim Brueckner osobiscie, lab przez pollmachtigte, wozu ihnen die Juftigfoms Pelnomognika prawnie dozwolonego na którego się UUr. Giżycki, Mayer iomefi ju Mandatarien in Borichkag ges i Maciejowskie proponuia, stawili, bracht werden, su erscheinen, in dem w innym bowiem razie nie tylko berfelbe fonft fur tobt erflart, und falld tenze za zmarlego uznanym, ale też fich feine nüberen Erben melben follten, w przypadku niezgłoszenia się bliżbas aus etwa 100 Athle, besiehende Ber- szych iego Sukcessorow, maigtek iemisgen haffen fich gemelbeten Beichwi-Mern ausgeantwortet werben wird.

Vosen ben 27. Januar 18201 Ronigl Prenfisches Land gericht. go, z nieco too talaców wynoszący, Rodzeństwu iego wydanym zostanie. Poznań d. 17. Stycznia 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Chiffal Borlabung

Die unbefannten Glaubiger, welche an die hiefige te. Militair-Lagareth-Raffe fur den Zeitraum vom iften Juni 1817. bis ultime December 1819. Forberungen aus irgend einem Grunde gu haben vernieinen, werden hiermit offentlich vorgelaben, binnen 3 Monaten, unt fpate-Kens den 20 fen Mai 1829 Vormittage um to Uhr in bem por bem Depus tirten, Landgerichterath Brudner biefelbft anftehenden peremtorifchen Zermin perfonlich, oder burch gefenlich gulaffige Bebollmachtigte zu erscheihen, ihre Forberungen anzubringen; außenbleibendenfalls aber gu gewärtigen, bag fie mit ihren Forderungen an die Kaffe prattubirt, ihnen beshath ein emiges Stillichmeis gen auferlegt, und fie blos an die Perfon besjenigen, mit bem sie kontrabirt, wer- ezne milczenie im nakazane, i iedyben permiesen werben.

Pofen ben 20. December 1819.

Konigl. Preußisches Landgericht.

Chicfal = Borlabung. Der Chriftoph Maufch Gigenthumer ber Windmuble gu Santopp, welcher im Jahre 1806 als Grenadier in bem Regis mente Pring Beinrich gu Golbin, ins Feld

Zapozwanie Edyktalne.

Wierzycieli mieznaiomych którzy do kassy woyskowey lazaretowey z czasów od 1. Czerwca 1817. roku do ostatniego Grudnia 1819 roku pretensye ziskiegokolwiek źródła mież sadzą, minieyszém publicznie zapozywamy, aby się wciągu trzech miesięcy, naypóźniey zaś dnia 20. Maia 1820, zrana o godzinie 10tey przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Brickner iako na terminie zawitym osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pelnomocników stawili i pretensye swe podali, gdyż w razie niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do kassy rzeczoney prekludowanemi będą, a wtey mierze wienie do osoby tegoż, z którym kontraktowali, odesłani zostaną.

ideal programme of the Poznań d. 30. Grudnia 1819.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Właściciel wiatraka w Santop, Krysztof Rausz; którv w roku 1806 wstapiwszy do pułku Grenadyczów Xiażącia Henryka w Soldyniu, wymasze-

gerudt, nicht gurudgefehrt ift, von feis rowal, niepowrócil, o swoim pobymem Aufenthalt bis jett keine Rachricht gegeben und verftorben fein foll, wird mit feinen gurudgelaffenen unbefansten Erben und Erbnehmer, auf den Untrag feiner borigen Chefrau der jest berche-Ligten Werner gebornen Rofina Dorothea Rausch, und bes Vormundes feiner Rin= ber Johann Rausch hiermit offentlich vor= geladen, binnen 9 Monaten, fpateftens aber in bem auf ben Toten De ober - 1820. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichtsrath Fromholz angesetzten Termine entweder in Person ober burch gulafige Bevollmachtigte gu ericheinen, und weitere Anweifung ju ge= martigen, fonft wird auf Tobeserklatung und was bem anhangig, erfannt, und beffen Bernidgen feinen befannten nachs ften Erben ausgeantwortet werben.

Pofen ben a 3. September 1819.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Ebictal = Citation.

Bon bem hiefigen Koniglichen Landge= richt wird ber Schneibergefelle Michael Gottlieb Schulz von hier, welcher im Sabre 1806 von Bremen und Die lette Nachricht von sich gegeben hat, auf Un= fuchen feines Baters Johann Chriftoph Schulz bergeftalt offentlich vorgelaben, baf er, oder bie etwa von ihm gurudige= laffenen unbekannten Erben fich binnen o Monaten, und zwar langftens im Zermin ben Iten Oftober 1820, fruh um godzinie 10. przed Konsyliaczem Są-

cie dotad żadney wiadomości o sobie niedał, i podług doniesien niepewnych amrzeć miał, zapozywa się ninieyszem publicznie, wraz z swemi niewiadomemi Sukcessorami i spadkobiercami, na wniosek przeszłey żony iego Rozyny Doroty z Rauszów teraz zamężney Werner, i Jana Rausz opiekuna nieletnich dzie ci iego, aby w przeciągu 9. miesięcy, a naypóźniey na termin wyznaczony dnia 10. Października 1820. o godzinie q. przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Fromholz osobiście, albo przez upoważnionego Pełnomocnika stawili sie. i dalsze dyspozycye oczekiwali, w przeciwnym bowiem razie, iako nieżyjący uznany będzie, i majątek iego naybliższym wiadomym Sukcessorom wydany zostanie.

Poznań d. 13. Wrześn. 1819. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Królewski SądZiemiański Krawczyka Michała Bogumila Szulca, który w roku 1806. z Bremen ostatnią wiadomość o sobie dał, na wniosek oyca tegoż Jana Krystyana Szulc, ninieyszem publicznie zapozywa, ażeby on lub też i iego niewiadomi Sukcessorowie w przeciągu 9. miesię. cy a naypoźniey na terminie dnia 7. Października 1820. zrana o

Do Uffr vor bem Deputirten Landgerichte= rath Brudner perfonlich ober fcbriftiich, ober burch einen mit gerichtlichen Beugniffen von feinem Leben und Aufenthalte versebenen Bevollmachtigten melben, im Fall feines Außenbleibens aber gewärtigen foll, daß auf feine TodeBerflarung und was bem anhangig ift, nach Borfchrift der Gefete erfannt werden wird.

Pofen den 27. September 1819.

du Ziemiańskiego Brückner wyznaczonym osobiście, lub też piśmiennie, albo też sądownemi dowodami przez upoważnionego Pelnonocnika, o życiu i mieyscu pobytuzgłosili się, w przypadku niezgłoszenia się za nieżyjącego podług praw przepisanych uznany, będzie.

Poznań d. 27. Wrześn. 1819. Ronigh Preußisches Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemianski

Ebictal-Borlabung.

Auf bem, dem Abalbert v. Ulatowski gehörigen, jest im Schrodaer Greife belegenen Gute Groiagdowo, ficht ein Rapital von 6666 Athlr. 16 ggr: rucffans bigen Raufgelber für ben Berfaufer Frang b. Gzeganiecki, auf ben Grund bed Rauf-Kontratts vom 12ten Mai 1803i in bem Hopothekenbuche sub Rubr. III. Mr. 6. ex Decreto bom 7ten Januar 1805. singetragen ..

Der darüber unterm 24ten Juni 1805 für den gedachten b. Szeganiechi in vim recognitionis ausgefertigte Hupothes fenschein, nebft bem bemfelben beigefüg= ten Rauffontrafte bom i zten Mat. 1803. foll bei einem Brande in Jarodzewo ver= toren gegangen senn. Die vorbenannte Korderung ift nun der verwittweten Tris bunalerathin Francista v. Pollenkowska geborne v. Szczaniecka, in dem zwifthen kich Poklekowskiey wdowie działami

Zapozew Edyktalny

Na dobrach Gwiazdowie Ur. Woyciecha Ulatowskiego własnych teraz w Szrodzkim Powiecie sytuowanych zaintabulowana iest reszta summy szacunkówey 6666 Tal. 16 dgr. dla przedającego Ur. Franciszka Sozanieckiego na mocy kupna kontraktu z dnia 12. Maia 1803, et ex Decreto d. d. 7. Stycznia 1805 w księdze hypoteczney sub Rubr. III. Nro. 6.

Wykaz hypoteczny w tym względzie dla wspomnionego Ur. Szczanieckiego pod dniem 24. Czerwcz 1805. in vim recognitionis wydany wraz z kontraktem kupna zdnia 12. Maia 1863. dołączonym, ma bydź pod czas pogorzeli w Jaroszewie wynikley. zaginionym. Wspomniona summa została Ur. Franciszce z Szczaniecihr und ihren Geschwistern, über ben między nią riey rodzeństwom wzgląMachlaß ihres Daters, bes Franzb. Szczaniecki, unterm 15ken und 22ften November 1817. bei bem unterzeichneten kandgerichte angelegten und konfirmirken Erb-Rezesse, auf ihren Erbantheil eigenthumlich angewiesen worden.

Der Eigenthümer von dem gedachten Guthe Gwiazdowo, Adalbert v. Alatowski, hat auch das in Rede stehende Kapital kon 6666 Athlr. 16 ggr. an die verwittetete v. Poklenkowska bezahlt, und ist von Letzterer darüber gerichtlich guittirt worden.

Um nun die Losdung bieser Post im Hopvothekenbuche zu bewürfen, hat die v. Poklenkowska auf Amortisation des angeblich verbrandten oben angeführten Hyppothekenscheins angetragen.

In diefer Absicht werden daher alle Diejenigen, welche an die in bem Soppo= thefenbuche von Giviagdewo, Echrodaer Kreifes, sub Rubr. III. Mr. 6, für ben Brang b. Gzeganiecki eingetragene Doft bon 6666 Rthir. 16 ggr. nebft Binfen, und das barüber ansgestellte Soppothefen= Inftrument, als Eigenthumer, Ceffionas rien, Pfand = oder fonftige Inhaber, Un= fpruche zu machen berechtiget zu fenn glauben, hiermit vorgelaben, fich binnen 3 Monaten, und fpateftens in bem am 15 ten Juli 1820. Bormittags um a Uhr vor bem Deputirten, Landgerichtes Rath Fromboly, in unferm Gerichtelofale zu melben, und ihre etwanigen Unfprude nadzuweisen; widrigenfalls fie bamit bei ihrem Musbleiben pruffubirt, und

dem pozostałości po niegdy ich oycu Ur. Franciszku Szczanieckim w podpisanym Sądzie Ziemiańskim w dniach 15. i 22. Listopada 1817 roku zawartemi i konfirmowanemi na iey schedę sukcessyonalną prawem własności przekazaną.

Dziedzic rzeczonych dobr Gwiazdowa Ur. Woyciech Ulatowski wypłacił też summę w mowie będącą 6666 Talar. 16 dgr. wzmiankowaney Ur. Poklękowskiey wdowie i przez nią z wypłacenia takowey sądownie pokwitowanym został.

Aby zaś wymazanie tey summy w księdze hypoteczney uskutecznić, wniosła Ur. Poklękowska o amortyzacyą wyżey wspomnionego spalonego wykazu hypotecznego.

W celu tym zapozywaiz się więc wszysci ci, którzyby do wspomnioney, w księdze hypoteczney dobr Gwiazdowa Powiatu Szrodzkiego Rubr. III. Nr. 6. dla Ur. Franciszka Szczanieckiego zaintabulowaney summy 6666 Tal. 16 dgr. wraz z prowizyami, tudzież do wyżey opisanego wykazu hypotecznego iako Właściciele, Cessyonaryusze, Zastawnicy lub inni Posiedziciele prawo pretensyi rosczenia mieć mniemali, aby się w ciągu miesięcy 3. a naypoźniey wdniu 15. Lipca r.h. zrana o godzinie 9. przed Deputow. Fromholz w mieyscu posiedzeń naszego sądu zgłosili, i swe pretensye udowodnili, w przeciwnym zaś razie, z swemi

ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen pretensyami prekludowanemi zostaauferlegt werben wirb.

Pofen ben 7. Februar 1820.

na i w tey mierze im wieczne milczenie nakazane będzie.

Poznań d. 7. Lutego: 1820. Ronig ! Preufifches Landgericht. Krolewsko-Pruski Sad Ziemianski.

Befanntmachung.

Bon Geiten best unterzeichneten Ge= Chevertrag die Gutergemeinschaft: ausge= Schloffen worden ift.

Pofen den 7. Februar 1820. Roniglid Preuf. Landgericht. Obwiesczenie.

Niżey podpisany Królewski Sąd nichts wird hierdurch zur offentlichen Ziemianski wiadomo ninieyszem czy-Renntniß gebracht, baß zwischen bemt ni, it między kupcem tuteyszym hiefigen Raufmann Emanuel Gichberg Emanuel Eichberg i Reging Rynkound ber Regina Ronfowefi, burch einen: wską wspolność maigtku przez kontrakt przedślubny wyłączoną została.

Poznań d. 7. Lutego 1820-Król. Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmadung.

Das auf der Uderwirthschaft bee Bors werks Wilde, bei Pofen, rubende Recht, bie Rammerei-Dorfer mit Brandtwein ju berlegen, foll von Johannis b. 3. bis bahin: 1821. meiftbietenb verpachtet werben.

Der Termin biegu feht auf ben 3'o. Mai d. I., Bormittags um g Uhr, por bem Deputirten Landgerichte = Rath hebbmann in unferm Juffruftionegim= mer an:

Dofen den 13. April 1820. Konigd, Preug, Landgericht:

#### Obwiesczenie.

Propinacya wódki do folwarku Wilde pod Poznaniem należąca, od S. Jana 182: roku naywięcey daiącemu wypusczoną bydź ma:

Termin tym końcem na dzień 3 o. Maia r. b. zrana o godzinie: 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądui Ziemiańskiego Hebdmann w mieyscu posiedzeń Sądn wyznaczony został...

Poznań d. 13. Kwiemia 1820. Król. Pruski Sad Ziemiański.

## Beilage zu Nr. 40. des Posener Intelligens Blatte.

Chictal = Citation

von feinem Leben und Aufenthalt feine · Nachricht gegeben, wegen boblicher Ber= pobyciu wiadomości nie dał, wzgle-Ber' boslichen Berfaffung in contumaciam fur überführt erachtet, auf Trennung ber Che erkannt, und berfelben fur ben allein schuldigen Theil erachtet wer= ben wird.

Posen ben 30. April 1820. Roniglich Preng. Landgericht.

Befanntmachung:

Den 26. Mai b. 3., Bormittage um 9 Uhr, werden bon bem Landgerichte= Referendarius Urnold in der Probitei gu Konarzewo bei Stefzewo, die Rachlaß= Effetten bes verftorbenen Probft Matheus Konarzewie, pod Sieszewein, tze-Rutfowsti, bestehend aus Meubles, Rleis czy pozostałe po zmartym Probosczu! bern, Bafche, Betten und hausgerarb, Mateuszu Ruckowskim, składaiące się

Zapozew Edyktalny.

Muf bie von ber verebligten Beate' Na skarge rozwodowa, przez Bea-Biridiforn, gebornen Fechner, wider te z Fechnerow Hirszkorn naprzeihnen Chemann ben Aleischer Daniel ein megzowi swemu Danielowi Hirz-Sirichforn aus Reutomiff, ber von bort korn rzeźnikowi z Nietomyśla, któvor 21 Jahren weggegangen und feitbem rysie przed 21. lat z tamtadoddalit, i od tego czasu żadney o życiu swem i laffung angebrachte Chescheidungeflage, dem iey złośliwego opusczenia podawird berfelbe hiermit offenelich vorgela- na, zapozywamy rzeczonego Danie: ben, binnen 3 Monaten, und spateftend la Hirszkorn aby sie w ciagu trzech in bem auf ben ro. August b. 3., miesięcy a naypóźnieg na terminie dn. Bornittaas unt o Uhr, por bem lande 1 9. Sierpniar.b. zrana o godrinie gerichte - Affessor Gulemann im Infrut- 19. przed Assessorem Sądu Ziemiańtion8=3immer bee unterzeichneten Ge= skiego Culemann, wizbie instrukcyirichts anfichenden Termine zu erscheinen, ney Sadu naszego wyznaczonym sta-Die angebrachte Rlage gehörig zu beant- wit, na podang skarge odpowiedział worten, und die weitere Infruftion ber i dalsza instrukcya oczekiwał, w prze-Sache zu gewärtigen, widrigenfalle er ciwnym bowiem razie za sprawce zlośliwego opusczenia zaocznie poczytany, rozwod wyrzeczony i on iedynie za strone winna uważany bydź ma.

> Poznań d. 20. Kwietnia 1820. Królewsk. Pruski Sad Ziemiański.

> > Obwiesezenie.

Dnia 26. Maia r. b. zrana o godzinie 9. beda przez Deputowanego Sadu Ziemiański go Referendaryusza Arnolda, na Probostwie w

meistbiefend gegen gleich baare Bezahlung in Courant dffentlich versteigert werden.

Pofen ben 1. Mai 1820.

Konigl. Preuß. Canbgericht.

Befanntmachung.

Auf den Untrag der Bormundschaft foll das im Samterschen Kreise belegene, den Joseph Dembinskischen Minorennen gehörige Gut Gasawa von Johanni d. J. ab, auf 3 Jahr, meistbietend verpachtet werden. Der Termin hierzu sieht auf den 27. Juni d. J., Bormittags um 9 Uhr, vor dem Landgerichts-Rath von Borzecki in unserm Sitzungssaal an. Die Bedingungen konnen in der Registratur eingesehen werden. Jeder Listant hat, bevor derselbe zur Licitation zugelassen werden kann, eine Caution von 2000 Flor. zu erlegen.

Posen ben 1. Mai 1820. Koniglich Preuf. Landgericht.

z mebli, sukien, bielizny, pościeli i sprzętów gospodarskich, plus licitando za gotówą zaraz zapłatą wgrubey monecie publicznie sprzedane.

Poznań d. 1. Maia 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

Obwiesczenie.

Na wniosek opiekuna wieś Gąsawa w Powiecie Szamotulskim położona, do Sukcessorow Jozefa Dembińskiego należąca od Sw. Jana r. b. na trzy latanaywięcey daiącemu ma bydź wypusczona. Termin tym końcem na dzień 27. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu naszego Borzęckim w mieyscu posiedzeń Sądu wyznaczony został. Warunki dzierzawy w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą. Każdy nim do licytacyi przypusczonym będzie, 2000 Złt. polskich kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Poznań d. 1. Maia 1820. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Auf den Antrag der Anna Theresia Günther soll das dem Töpfermeister Philipp Rithammerschen Erben gehörige, hier auf der Wallischei unter Nr. 7, belegene Haus nebst dem dazu gehörigen Hinter-Gebände sub Nr. 112., welches zusammen auf 2805 Athlr. gewürdiget worden, Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

#### Obwiesczenie.

Na wniosek Anny Teressy Gunterowey, ma bydź dom Sukcessorom Filipa Rithamera własny, tu na Chwaliszewie pod Nr. 7. sytuowany, wraz z budynkiem tylnym Nr. 112 do tegoż przyległym, ogólnie na 2805 Tal. oszacowany, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany.

Ochote kupna maiący zapozywią

Raufluffige werden baher vorgelaben, in ben besfalls angesetzten Terminen

den 31. Mai, den 26. Augnft,

den 15. November 1820., Bormittags um 9 Uhr, von welchen der tetztere peremtorisch ist, vor dem Deputirten Landgerichtsrath Fromholz in unsferm Instruktionszimmer zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß das Grundssich dem Meistbietenden adjudiciet werden wird.

Pofen ben 28. Januar 1820. Abnigl. Preußifches Landgericht. się więc ninieyszem, aby się na terminach tym końcem

na dzień 31. Maia r. b. na dzień 26. Sierpnia, na dzień 15. Listopada,

zrana o godzinie g. wyznaczonych, z których ostatni iest peremtoryczny, przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Fromholz w naszey izbie instrukcyjney stawili, i swe licyta podali, poczem nieruchomość ta naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie.

Poznań d. 28. Stycznia 1820. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das im Posener Kreise belegene gur Wildegandschen Konkursmasse gehörige Gut Lowecin soll von Johannis d. J. ab auf brei Jahre meistbietend verpachtet werden.

Der Termin hiezu sieht auf ben 17. Juni d. J., Bormittags um 9 Uhr, por dem Deputirten Landgerichts-Math Fromholz in unserm Sitzungssaale an. Jeder Lieitant hat, bevor er zur Lieitation zugelassen werden kann, eine Raution von 300 Athlie. dem Deputirten zu ertes

Die Bebingungen kommen in ber Regis

fratur eingesehen werben.

Polen ben 9. Marg 1820.

Obwiesczenie.

Dobra Łowęcin w Powiecie Poznańskim położone do massy konkursowey Konsyliarza Kameralnego Wildegans należące od S. Jana r. b. na trzy po sobie idące lata, najwięcey daiącemu wydzierzawione bydź maią-

Termin tym końcem na dzień 17. Czerwca r. b. żrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fromholz w mieyscu posiedzeń Sądu wyznaczony został.

Każdy licytant nim do licytacyć przypusczonym będzie, kaucyi 300 Tal. Députowanemuzłożyć powinien.

Warunki dzierzawy w Registratu.
rze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 9. Marca 1820.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiftal = Citation.

Die unbefannten Glaubiger, welche an die Raffe ber Ronigt Preuf. 5ten Ur= :tillerie=Brigade aus bem Jahre 1819. Forderungen aus irgend einem Grunde haben, werden hierdurch offentlich vorge= Laben, binnen brei Monaten, und fateftens in bem, auf ben' 26. Auguft b. J., Vormittage um 9 Uhr, voe bem Deputirten Landgerichte-Rath Brudner, im Inftruftionegimmer bes unterzeichnes ten Gerichts angesetzten peremtorischen Termine unfehlbar ju erscheinen, und ihre Unspruche anzubringen, widrigenfalls fie ihrer Forderungen an Die in Rebe ftehende Raffe für verluftig erklart, und fie blos an die Perfon besjenigen, mit bem fie contrabirt haben, werden verwiesen merben.

Pofen den 27. April 1820. Konigl. Preufifches Landgericht.

· Million Constitution of the Constitution of the Ebictal=Citation

The same of the same of the same of the Es werden alle die, welche an die Raffe bes iften Bataillous Bromberger Land= wehr = Regimente aus dem Beitraum bom Iften Januar bis 31ffen December 1819 aus irgend einem Grunde Umpruche ba= ben, hierdurch aufgefordert, biefelben fpateffene in dem ouf den 2 often Juni b. J. bor dem Gerru Landgerichte-Affeffor 20. Czerwca r.b. przed Assesso-Loewe hier angesetzten Termin anzumele rem Sądu Ziemiańskiego W. Loewe ben, widrigenfalls sie ihres Anspruchs wyznaczonym zgłosili się, w przeci-

Zapozew Edyktalny.

Kredytorowie niewiadomi, którzy do kassy Krolewsko-Pruskiev Brygady 5. Artylleryi, z iakiego badź powodu z roku 1819 pretensye mieć mogą, ninieyszém publicznie zapozywaią się: aby w 3ch miesiącach a naypóźniey na terminie na dzień 26. Sierpnia r. b. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Brükner w izbie instrukcyjney Sądu podpisanego peremtorycznie wyznaczonym nie omylnie stawili się i pretensye swe podali.

W razie niestawienia się za utratnych swe pretensye do kassy rzeczoney brygady uważanymi i iedynie tylko do osoby tegoż z którym kontraktowali wskazanymi będą.

Poznań d. 27. Kwietnia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Cytacya Edyktalna.

Wszystkich tych, którzy do kassy batalionu 1go, pułku Bydgoskiego obrony kraiowey, z czasu od pierwszego Stycznia, do ostatniego Grudnia 1819. z iakiego bądź kolwiek zrzodła pretensye maią, zapozywamy ninieyszem, aby z takowemi naypoźniey w terminie na dzień an die Kaffe verluftig erflart, und nur woym bowiem razie, z pretensyami

fie fontrabirt haben, berwiesen werden i tylko do osoby tych wskazanemi sollen.

Schneibemubl ben 13. Januar 1820.

an bie Person besienigen, mit welchem swemi do kassy rzeczoney oddaleni, zostana, z któremi kontrakt zawarli.

Pila dnia 13. Stycznia 1820. Ronigl. Preug. Landgericht. Krolewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung.

Muf ben Antrag bes Ronigl. Majors und Kommandeurs des iften Bataillons hirt haben.

Meferit ben 24. Januar 1820.

Bekanntmachung. Auf ben Antrag bes Konigl. Majors

#### Obwiesczenie.

3ten Posener Landwehr-Regiments Dr. 2 . Na wniosek Ur. Krenskiego Majo-Berrn v. Krenefi, werden alle biejenigen, ra kommenderuigego 1. Batalionem, welche an die Raffe bes aften Bataillons trzecim Pulkiem Nro. 2 b, obrony gedachten Regimente fur geleiftete Liefe= kraiowey wzywaig sie wszyscy ci. rungen, ober auf fonft eine Urt, aus dem którzy do kassy batalionu pierwszego. Etate : Jahre 1819. Unsprüche haben, rzeczonego pułku, za dostawione lihierdurch borgelaben, fich in dem auf werunki lub z innego źrodla za rok eben 7 ten Juni 1820, vor bem herrn tatowy 1819 pretensye maia, aby sie Lanbaerichterath Mever in unferm Par- w wygnaczonym terminie dnia 7./ theienzimmer angesetzten Termin perfon- Czerwca przed Ur. Meyer Sedzia lich, oder burch Bevollmächtigte zu ge= w izdie audyencyonalney, osobiscie stellen, und die Forderung anzugeben und albo przez Pełnomocników stawili. su bescheinigen; widrigenfalls fie mit pretensye swe podali i udowodnili, w ihren Unspruchen an die genannte Raffe przeciwnym razie z takowemi do kaspraffudirt, und nur an diejenigen werden sy rzeczoney prekludowanemi, i tylpermiesen werben, mit benen sie kontras ko do tych odestanemi beda, zktóremi kontrakty zawierali.

Międzyrzecz d. 24. Stycznia 1820. Roniglich Preuß. Landgericht. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Na wniosek Ur. Reichenbach Maund Kommandeurs bes 3ten Posener jora, kommenderuigcego trzecim Landwehr-Regiments Dr. 26. herrn von Pulkiem Nro. 26 obrony kraiowey Reichenbach, werden alle biejenigen, wel- Poznańskiey, wzywaią się wszyscy de on die Raffe bes zweiten Bataillons ci, ktorzy do kassy Batalionu drugebachten Regimente fur geleiftete Liefe- giego, rzeczonego Pułku, za dostarungen, ober aus irgend einem andern Grunde, aus dem Etats-Jahre 1819. Ansprüche haben, hierdurch vorgeladen, sich in dem auf den 7 ten Juni 1820 Bormittags um 10 Uhr vor dem herrn Landgerichtsrath Meyer in unserm Partheienzimmer angeseichten Zermin personlich oder durch Bevollmächtigte zu gestellen, und die Forderungen anzugeben und zu bescheinigen, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen an die genannte Kasse präkludirt, und nur an diezenigen werden verwiesen werden, mit denen sie kontrahirt haben.

Mescrit ben 27. Januar 1820. Abniglich = Preuß. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Bon bem unterzeichneten Koniglichen Landgericht wird biemit befannt gemacht, buf das zum Machlaffe des geheimen Tribunals-Rathe Schröner geborige, im Arbbenschen Kreife belegene und auf 12294 Rthlr. 6 ggr. 4 pf. gerichtlich abgeschätzte Gut Stupia öffentlich ver=' fauft werden foll, und ber ifte April, ber ifte Juli und ber 4te Ofto= ber 1820 ju Bietungeterminen be= ftimmt find. Es werden alle biejenigen welche diefes Gut zu faufen gefonnen und zahlungefähig find, hierdurch aufgefor= bert, fich in ben gebachten Terminen, wovon der lette peremtorisch ift, Bor= mittage um g Uhr por bem Deputirten

wione liwerunki. lub też z innego zrzódła za rok etatowy 1819. pretensye maią, aby się w wyznaczonym terminie dnia 7. Czerwca 1820. o godzinie 10. zrana o godzinie 10. przed Ur. Meyer Sędzią, w izbie audyencyonalney osobiście albo przez Pełnomocników stawili, w przeciwnym bowiem razie, z takowemi do kassy rzeczoney prekludowanemi i tylko do tych odesłanemi będą, z któremi kontrakty zawierali.

Międzyrzecz d. 27. Stycznia 1820.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.
Podpisany Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański podaie ninieyszem do publiczney wiadomości: iż należące do pozostałości niegdy Ur. Schroener Taynego Radzcy Trybunalskiego w Powiecie Krobskim położone i na summę 12294 tal. 6 dgr. 4 fen. sądownie oceuione dobra Stapia, drogą pucliczney sprzedane bydź maią licytacyi, i termina licytacyine:

na dzień 1. Kwietnia dzień 1. Lipca, i dzień 4. Pazdziernika są wyznaczone.

Wzywaią się przeto ninieyszem wszyscy chęć kupienia dobr tych maiący i zapłacenia ich w stanie będący, aby się w wyżey oznaczonych terminach, z których ostatni iest perem-

Landgerichtsrath Wolbt, entweder perfonfich ober burch geborig legitimirte Bebollmachtigte einzufinden, ihr Gebot ab= jugeben, und ju gewärtigen, baf an ben Meift = und Bestbictenden nach erfolgter Genehmigung bes Koniglichen Rammer= aerichts zu Berlin, bei welchem über ben ze. Schronerichen Nachlaß ein Grebit = Berfahren eroffnet worben, und weshalb auch ber Verfauf bes Gutes Clupia gefchiehet, ber Zuschlag erfolgen und wobei nur bemerkt wird, bag nach ben sowohl in ber Registratur bes Ge= richts als auch bei bem hiefigen Abvofa= ten Mittelftabt jur Ginficht befindlichen Raufbedingungen jeber ber etwanigen Kauflustigen 500 Athle. als Caution für die Haltung des Meiftgebots in termino ju erlegen bat, und daß bie Uebergabe bes Guts ju Johanni bes Jahres, in welchem ber Zuschlag und bie Zahlung ber Raufgeider geschieht, und zwar auch nur alsbann erfolgt, wenn ber Zuschlag ein Bierteliabr por Johanni ftatt gefunden hat.

Frauftabt ben 4. Movember 1819.

Ronigl. Preug. Landgericht.

naywięcey daiący za poprzedniem zezwoleniem Królewskiego Sądu Kameralnego w Berlinie, wktórym nad pozostałością Schroenera process likwidacyjny się toczy, iż z powodu tego przedaż wsi Słupi iest rozrządzoną, kupno dóbr tych przyderzonem sobie mieć będzie; przytem nadmienia sie tu iescze, że podług warunków przedażnych tak w Registraturze Sadu, iako i u Ur. Mittelstaedt Adwokata tuteyszego do przeyrzenia znaydujących się, każdy ztych któryby dobra rzeczone kupić chciał, 500 tal. iako kaucyą za dotrzymanie naywyższego podania swego na terminie złożyć winien, i że tradycya dobr tych na S. Jan roku tego, w którym przyderzenie i wypłata summy szacunkowey nastąpi, i to tylko w ten czas uskutecznioną będzie, gdy przyderzenie kwartał przed S. Janem mieysce mieć bedzie. Wschowa d. 4. Listopada 1819. Król. Prus. Sad Ziemiański.

torycznym, przed południem o go-

dzinie otey przed Deputowanym W.

Voldt Sędzia Ziemiańskim osobiście,

lub przez Pełnomocników należycie

wylegitymowanych stawili, licyta swe podali, i spodziewali się: iż

Edictal = Citation.

Die Wilhelmine verchelichte Helbing, geborne Virus zu Alt-Sorge bei Filehne, bat gegen ihren Chemann, ten ehemaligen Schullehrer zu Alt-Sorge, nachma-

Cytacya Edyktalna.

Wilhelmina z Wyrusow zamężna Helbing w Alt-Sorge koło Wielenia podała naprzeciw małżonkowi swemu nauczycielowi w Alt-Sorge, późnie Agen Straffing im Inquifiteriat ju w Inkwizytoryacie Bydgoskim uwięvon ihr begeben, megen boslicher Berlaf= niey oddalit, z powodu zlośliwego

melten Kolfegio Morgens um 9 Uhr ans Lipca r. b. zrana a godzinie grey gesehten Termin, in unserm Audienge przed zgromadzonym Sądem wiebie gimmer perfonlich oder burch einen gehos naszey Audyencyonalney wyznaczorig tegitimirten Bevollinachtigten einzu= nym osobiście, lub przez Pełnomofinden, und fich uber feine Entfernung enika dostatecznie legitymowanego

in Contumaciam ber boslichen Berlaf- W razie niestawienia się, złośliwe fung seiner Chefrau fur geständig geach opusczenie mationki iego za przy-Berurtheilt werben!

Schneidemubl den 28. Februar 1820. zostanie. Adnigh Preuß. Land = Gericht. wPile d. 28. Lutego 120.

Bromberg, welcher fich im Jahre 1816 zionemu, ktory sie w roku 1816. od fung auf Tremming ber Che geflagt. opusczenia skargę, żądaiąc rozwiąza-Den Cart helbing laben wir baber nita matzenstwa. Zapozywamy przehierdurch vor, fich in bent auf ben to ninieyszym Karola Helbing, aze-21 fen Julius b. J. vor bem verfam= by sie w terminie na d'zien 21. auf ben Untrag ber Alagerin auszulaffen. stawit, i na wniosek Powodki wzgle-Benn er fich nicht geftellt, wird er dem swego oddalenia odpowiedzial.

tet, es wird die Che getrennt, und er znane uważanem, małżeństwo rozwird für ben schulbigen Theil erflart, strzygnietem, a on za winnego uważaauch in die gesetzliche Chescheidungsstrafe nym i na poniesienie prawem przepisaney kary rozwodowey skazanym

Król. Pruski Sad Ziemiański-

#### OBWIESCZENIE.

Porteru świeżego Barklay, gatunku wybornego dawnieyszey reputacyji \*Zymał i przedaje beczkami i butelkami Sypniewski w Poznaniu.

THE THE WAS THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF

The statement was a statement of the

### Iweite Beilage zu Mr 40. bes Posener Intelligenz-Blatt&

Befanntmachung.

Das Königlich Preußische Landgericht zu Bromberg macht hierdurch bekannt: baß das zu dem Nachlaß des verstorbenen Schneidermeisters Ostwald gehörige, hierselbst in der Thorner Vorstadt unter Mr. 69. belegene, und auf 499 Athlr. 17 ggr. 9 pf. gerichtlich taxirte Wohnshaus, nebst dem dabei besindlichen Garsten, im Wege der freiwilligen Subhasstation in dem auf den 7/ten Juni c. vor dem Deputirten, Herrn Landgerichts-Meserendar. Osinski anderaumten Termin öffentlich an dem Meistbietenden verstauft werden soll.

Es werden daher besith = und zahlungsfähige Kauslussige aufgesordert, an dem
gedachten Tage im hiesigen Geschäftslozkale entweder in Person, oder durch eiz nen gehörig legitimirten Bevollmächtigten zu erscheinen, ihre Gebose vor dem ernannten Deputirten zu verlautbaren, und den Zuschlag des gedachten Grundstücks an den Meistbietenden, unser ven in Termino bekannt zu machenden Be-

bingungen, ju gewärtigen.

Die Taxe des Grundstuds fann jedergeif in der Registratur eingesehen werben. Bromberg den 28. Februar 1820.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

CALLEST CALLED TO

Bekanntmachung. Das unter unserer Gerichtsbarkeit in ber Stadt Guesen unter Nr. 301. belegene, den Johann Fiedlerschen Erben zuzehörige Grundstück, welches nach der Obwiesczenie.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański w Eydgosczy podaie ninieyszem do wiadomości, iż domostwo mieszkalne, do pozostałości zmarłego krawca Ostwald należące tu w Bydgosczy na przedmieściu Toruńskim pod liczbą 69. sytuowane, na 499. Tal. 17 dgrofen. sądownie ocenione wraz z ogrodem przy nim się znaydującym drogą dobrowolney subhastacy w terminie na dzień 7. Czerwcar. bprzed Deputowanym Ur. Referendaryuszem Osińskim wyznaczonym publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma.

Wzywaią się zatém maiący chęć kupienia do posiadania i zapłaty zdołni, aby się pomienionego dnia w tuszym lokalu sądowym albo osobiście, lub przez Pelnomocników dostatecznie wylegitymowanych stawili, i swe licyta mianowanemu Dep. ogłosili, z naywięcey daiący przybicia tegoż domostwa pod warnnkami, które w terminie oznaymione zostaną, spodziewać się może. Taxa tegoż demu kaźdego czasu w naszey Registraturze przeyrzaną bydź może.

Bydgoscz d. 24. Lutego 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie

Pod Jurisdykcyą naszą w mieście Gnieznie pod Nro. 30 położony, a Sukcessorom po Fiedler nalezący grunt, wraz z przyległościami, któ-

Berichtlichen Taxe auf 2157 Rifr. 1 agr. gewurdigt worden ift, foll auf ben Un= trag ber Glaubiger Schulden halber of= fentlich an ben Deiftbieftbietenben ber= fauft werben. Die Bietungs = Termine find auf

a. ben itten April,

b. ben 13ten Mai, und der peremtorische Termin auf ben 14ten Juni b. J. bor bem herrn Landgerichterath Lehmann Morgens um 10 Uhr allhier angesett. Befitfabigen Raufern werden Diese Termine mit ber Nachricht befannt gemacht, baf in bem legten Termin bas Grunbftud bem Meift= bietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weis ter grachtet werden foll, in fofern nicht gesetliche Grunde dies nothmendig machen.

Alle Bedingung murden feftgefett, baß ber Raufer bes Grundflucks nach erfolg= ter Abjudifation beffelben ben Raufschil= ling sofort erlegt, auch sammtliche Ro= ften, welche bie Subhaftation verurfacht, übernimmt. Die Tare fann gu jeber Beit in unferer Regiffratur eingefehen werben.

Gnefen ben 27. Januar 1820. Konigl. Preußisches Landgericht.

ry podług taxy sądownie sporządzoney na 2157 tal. 1 dgr. iest oceniony, na żądanie Wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na 11. Kwietnia i

na 13. Maia,

termin zaś peremtoryczny na dzień 14. Czerwca r. b. przed W. Sędzią Ziemiańskim Lehmann zrana o godzinie 10. w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego nie sędą wymagać powody.

Za kondycyą postanawia się, że kupuiący ten grunt po nastąpioney adiudykacyi summę szacunkową natychmiast w gotowiznie złożyć musi, i wszystkie koszta, które taż subhastacya sprawiła, przyjąć. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Gniezno d. 27. Stycznia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Abertiffement.

Es foll bie, ben Leignerschen Erben gu= gehörige im Gnesner Rreife belegene Do= midger Glashutte cum attinentiis auf ben Antrag ber Glaubiger, auf brei nachein= anderfolgende Jahre, nemlich von St. 30=

Obwiesczenie.

Uwiadomia się ninieyszém Publiczność iż Huta w Powiecie Gnieznińskim położona, do Sukcessorów Leixnerów przynależąca z przyległościami, ma bydź na wniosek Wierzyciehannl 1820. bis 1823. an den Meistbiestenden öffentlich verpachtet werden. Wir haben hierzu einen Termin auf den 17. Juni d. F., Vormittags um 10 Uhr, vor dem Deputirten Herrn Landgerichtse Math Lehmann anberaumt, und saden Pachtlustige ein, sich in demselben auf unserem Partetenzimmer personlich oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigete einzusinden, ihre Qualifisation darzuthun, und zu gewärtigen, daß dem Meiste bietenden die Pacht zugeschlagen werden wird.

Die Pachtbebingungen fonnen in unferer Registratur eingesehen werben.

Gnefen ben 13. Mary 1820.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

li na trzy po sobie idace lata od S. Jana 1820 aż do r. 1823 naywięcey ofiaruiącemu publicznie w dzierzawę wypusczona. Tym celem wyznaczyliśmy termin na dzień 17. Czerca r. b. przed południem o godzinie 10. przed Deputowanym Wm. Lehmann; wzywamy zatém chęć maiących dzierzawienia, aby się na tymże osobiście lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego w sali posiedzeń Sądu naszego zgromadzili, a udowodniwszy swą zdolnośc spódziewać się maią, iż dzierzawa naymięcey daiącemu przybitą będzie.

Warunki zaś dzierzawy mogą bydź w naszey Registraturze przeyrzanemi.

Gniezno d. 13. Marca 1820.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Bon bem Konigl. Preuß, Landgerichte Bu Frauftadt wird hierdurch befannt ge= macht, daß bas zu ber v. Bafrzewsfischen Confurdmaffe gehörigen Guter Parzeczen o und Wablemo auf 3 Jahre von Johanni 1820.bis dahin 1823. bffentlich verpachtet werben follen, u. ber 21. Juni 1820. Bormittage um 9 Uhr, jum Bietungeter= mine bestimmt ift. Es werden baber alle bie= jenigen, welche biefes Gut zu pachten gefon= nen und gablungsfähig find, hierourch auf= gefordert, fich in dem gebachten Termine um To Uhr, vor bem jum Deputato ernannten Landgerichterath Thomassegnt in hiefigem Landgerichte entweder perfonlich ober burch gehörig legitimirte Bevollmachtigte Obwiesczenie

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański w Wschowie podaie ninieyszem do publiczney wiadomości, iż dobra Parzeczewo i Wablewo do massy konkursowey Ur. Faustyna Zakrzewskiego należące, na lat 3. od S. Jana 1820, až do S. Jana 1823. w dzierzawę drogą publiczney licytacyi wypusczone bydź maią. Termin do licytacyi wyznaczonym iest na dzień 21. Czerwca r. b. Wszyscy więc chęć dzierzawienia i zapłacenia w stanie będący, wzywaią się ninieyszem, aby na terminie wyżey oznaczonym zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Ur. Thomasczykiem Sędzią

einzufinden, ihr Gebot abzugeben und zu Ziemiańskim osobiście lub przez Pelgewärtigen, bag an ben Meift= und Beft= bietenben nach erfolgter Ginwilligung ber Intereffenten ber Buschlag erfolgen wird.

Die Pachtbedingungen fonnen in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Frauffadt den 24. April 1820.

nomocników należycie upoważnionych stawili się, licyta swe podali i spodziewali się: iż naywięcey daiący za zezwoleniem interessentów dzierzawe te przyderzoną sobie mieć bedzie.

Warunki azierzawne w Registraturze naszey przeyrzane bydź moga.

Wschowa d. 24. Kwietnia 1820. Koniglich Preuß. Landgericht. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

Subhaftations = Datent.

Bufolge Auftrage Des Konigl. hoch= loblichen Landgerichts zu Frauffapt, foll das zum Nachlaffe des zu Zaborowo ver= ftorbenen Inchmacher = Meifter Samuel Scholb gehörige, dafelbst auf ber Liffaer Strafe sub Dro. 80. gelegenen, von Solz und Rachwerf erbante und auf 155. Rthlr. geschätzte Wohnhaus im Wege ber freiwilligen Subhaftation öffentlig, an ben Meifibietenben verfauft werben; wenn wir nun hierzu einen Termin auf den 2. Juni d. J., Bormittage um 9 Uhr, in loco Zaborowo angesett haben, so laden wir Kaufluftige hiermit vor, fich in diesem Termine einzufinden, ihre Ge- minie tym stangli, licytum swoie odbote abzugeben, und hat der Meiftbietende ben Zuschlag dieses Saufes nach erfolg= tego po approbacyi ze strony Sadu ter Approbation bes competenten Gerichts su gewäntigen.

Liffa, ben 15. Mary 1820.

Patent Subhastacyiny.

W skutku zlecenia Prześwietnego Sadu Ziemiańskiego Wschowskiego, dom do pozostałości niegdy Samuela Scholtz byłego Sukiennika należący w Zaborowie na ulicy Lesczyńskiey pod liczbą 80. położony, z drzewa i lepianki wybudowany i na tal. 155 otaxowany, drogą subhastacyi dobrowolney więcey daiącemu sprzedany bydź ma. Oznaczywszy do uskutecznienia tego termin na dzień 2. Czerwca o godzinie otey zrana w mieście Zaborowie, zapozywamy ochote do kupna maiących, aby na ferdali i więcy daiący przybicia domu właściwego nastąpić maiącey spodziewać się może.

Leszno d. 14. Marca 1820. Ronigl. Preug. Friedensgericht. Krol. Pruski Sad Pokoin. Subhaffations = Patent.

Unf den Untrag des Glaubigere jubis ichen Ledethandlere Dbad Schape aus Liffa haben wir jum bffentlichen Berfauf des bem Schuhmachermeister Johann Sabn ju Schweiffau zugehörigen, dafelbft auf ber Kreutscher Gaffe unter Rr. 26. bele= genen, und bon ben Cachverstandigen auf 200 Athlr. gewurdigten Spauses, im Wege ber nothwendigen Gubhaffafion eis nen nochmaligen Termin auf den 3ten termin powtorny na dzien 3. Li-Juli d. J. Vormittage um o Uhr in loco Schweitfan angeseit, und laben Rauf= luffige hiermit ein, fich in diefem Termin einzufinden, ihre Gebote abzugeben, und hat ber Meistbietende ben Buschlag bie= fes hauses nach erfolgter Approbation bes fompetenten Gerichts zu gewärtigen.

Liffa den 7. April 1820. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Publicandum.

Das zum Rachlaffe bes verftorbenen Bohann Franke gehorende, ju Rarge auf ber Marnannen = Strafe unter Dr. 132. belegene Bohnhaus nebft einem Stall, welches Gebaude incl. bes Bauplates und hofraums auf 183 Rthlr. 16 ggr. gerichtlich abgeschätt worden, follen zu= folge Berfügung bes Königl. Landgerichts zu Meferit schutdenhalber fubhaftirt wer= Dir haben hierzu einen Bietungs= Termin auf ben 14ten Jung b. 3. Patent Subhastacyiny.

Na žadanie starozakonnego Obad Schay ir ndluiacego skórami z Leszna iako Wierzyciela, oznaczywszy do sprzedaży publiczney domu Janowi Hahn szewcowi w Swięciochowie przynależącego, tamże na ulicy Krzyckiey pod liczbą 26 położonego i przez biegłych na tal. 200 otaxowanego droga subhastacyi konieczney p ca r. b. o godzinie q. zrana wmieście Święciochowie, zapozywamy ochotę do kupna maiących aby na terminie tym staneli, licytum swoie oddali i więcey daiący przybicia domu tego po approbacyi ze strony Sadu właseiwego nastapić maiącey oczekiwać może.

Leszno d. 7. Kwietnia 1820. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Obwiesczenie.

Należące do pozostałości zmarłego Jana Franke w Kargowie przy Ulicy Maryanny pod Nro. 132 sytuowane domostwo mieszkalne wraz z chlewem, które to budynki włącznie z placem na którym stoią i podworzem. na 183 Tal. 16 dgr. sadownie oszacowane zostały, stosownie do rozporządzenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu względem długów, sprzedanemi bydź maia. Termin licytacyiny wyznaczylismy na dzień 14. Czerwca c. zrana o godzinie 9. w Kargowie w

Wormittage um 9 Uhr zu Karge im ob= gebachten Sause anberaumt, und laben Bu bemfelben diejenigen Raufluftige, mel= che gur Erwerbung von Immobilien qua= lifizirt find, auch baare Zahlung leiften konnen, hierdurch ein im Termin am angeführten Orte ju erscheinen, und ihre Gebote zu offenbaren, wo alebann ber Meiftbietenbe, nach erfolgter Genehmi= aung bes Dbervormundschaftlichen Ge= richts, ben Bufchlag gewärtigen fann.

Wolftein den 26. Mary 1820. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

domu wyż rzeczonym, i wzywamy na takowy ninieyszeym, ochotę kupna maiaeych tych, którzy do nabycia nieruchomości kwalifikują się, oraz gotowe pieniądze wyliczyć mogą, iżby się w terminie, na wspomnionym mieyscu stawili i licyta swe podali, gdzie naywięcey daiący przybicia po nastąpionym zatwierdzeniu przez Sąd nadopiekuńczy, spodziewać się może.

Wolsztyn d. 26. Marca 1820. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Uvertiffement.

Das jum Scharfrichter Rratelichen Radlag gehörige Grundftud, foll bem Unfrage bes Bormundes, und ber Be= ffimmung bes obervormundschaftlichen Gerichts gemäß, im Bege ber Gubhafta= tion in bem auf ben 3 t. Juli b. S. Bormittage um 10 Uhr, in unferm Ge= richtshause angesetzten Termin, an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Jahlung in Courant verfauft, die Bedingungen ben warunkow do kupna sie ubiegaiącym; Raufluftigen im Termin befannt gemacht werden und die Adjudication nach vorhes plata przedane, i za poprzedniczem riger obervormundschaftlichen Genehmi= gung erfolgen.

Das ju verfaufende Grundftud ift im hiefigen Rammerei=Borwert Groff=Bil= czof am Galgenberg belegen, und be= fteht:

a) aus einem Mohnhaufe von 2 Stuben und einer Rammer, ift 56 Fuß lang, 12 guf breit, von Strop, Lehm, Felbsteinen, auf Standern Uwiadomienie.

Ninieyszem podaie się do publiczney wiadomości, iż stosownie do zdania opieki i postanowienia Kollegium pupillarnego, maia bydź nieruchomości do pozostałości kata Kratzell należące, przez subhastacyą w terminie dnia 31. Lipea zrana o godzinie 10. w izbie naszey sądowey odbydź się maiącym po oznaymieniu więcey daiącemu za gotową zaraz za-Kollegium Pupillarnego zezwoleniem sa monta otrzymującemu przysądzone.

Nieruchomości takowe są położone przy gorze szubieniczney w okręgu do tuteyszey Kamellaryi należące. go folwarku Wielkiego Wilczaka i obeymuia w sobie:

a) dom mieszkalny o dwóch izbach i iedney komorze, 56 stóp długości a 12 szerokości trzymaiąerbaut, mit Stroß gebeckt, und ist

im baulichen Buftande;

b) aus einem 10 Fuß langen und 12 Fuß breiten, von Schurzwerf erbausten Stalle, in schlechterem Zusstande;

c) aus einem dito von 35 Fuß Lange, und 12 Fuß Breite, gleich dem vo= rigen erbaut, wohl aber von beffe=

rer Beschaffenheit, und

d) aus einem Biertel Morgen Land.

Dies Grundstück zahlt, außer ben gewöhnlichen landesherrlichen Abgaben, einen jährlichen Canon von 2 Mthlr. 12 gGr., und beim Verkauf ben zehnten Groschen vom Kaufspretio an den Grundbessiher von Groß-Wilczof, und ist nach der gerichtlichen Taxe 116 Mthlr. 20 gGr. gewürdigt worden.

Uebrigens werden zugleich etwanig uns bekannte Real = Prätendenten, welche an diesem Grundstück auß irgend einem Titel Unsprüche zu haben vermeinen, hier= burch zu obigem Termin öffentlich unter der Verwarnung vorgeladen, daß nach Ablauf desselben, die sich nickt Gemeldeten präcludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschneigen auserlegt werden soll.

Bromberg ben 20. Februar 1820.

cey z słomy, gliny i kamieni w ryglówkę zbudowaney.

b) Staynia 10. stóp długości a 12 szerokości trzymaiąca, repara-

cyi wymagaiąca,

c) druga takaż staynia 35 stóp długości a 12 szerokości maiąca w lepszym stanie się znayduiąca,

d) cwierć iedna morgi gruntu.

Z nieruchomości tych, które podług taxy sądowey na 116 tal. 20 dgrotaxowane zostały, opłacać się zwykło oprócz zwyczaynych rządowych podatków do posiedziciela Wielkiego Wilczaka kanonu rocznego 2 Tal. 12. dgr. a w razie przedaży 10 grosz od summy szacunkowey.

Z resztą zapozywaią się również ninieyszem do powyższego terminu wszyscy niewiadomi Pretendenci realni, którzy do nieruchomości tych bądź z iakiego chcesz tytułu pretensye mieć rozumieią, iżby się w tymże zgłosili, i z swemi prawami się popisywali, po upłynieniu bowiem terminu takowego niestawaiący z pretensyami swemi prekludowanemi i na wieczne milczenie wskazani zostaną.

Bydgoscz d. 20. Lutego 1820. Królewsko-Pruski Sąd Pokoia. Subhaffations = Patent.

In Folge bes boben Auftrages bes Konigl. hochlobl. Landgerichts zu Pofen vom 16. Mary b. J., Nro. 5030., wird hiermit bekannt gemacht, daß bie jum Nachlaffe bes zu Jaraczewo verftorbenen Felichan Prusti gehörigen Grundflucke, bestehend aus einem halben Quart Uder auf 100 Rthle, taxirt, und einer Biefe bon zwei Fuhren heu, Gewinnft auf 50 Rthlr. farirt, auf Unsuchen ber Erb= intereffenten Behufs ber Undeinanderfe= Bung ein peremforischer Termin auf ben 4. Juli b. 3., Morgens um 9 Uhr, in unferm Grichtstimmer allbier anberaumt worben ift. Es werben baber alle biejenigen, welche bas que Acker und Wiese zu faufen gesonnen und gablungsfähig find, bier= burch aufgeforbert, in bein gedachten Termine vor und entweder personlich, ober burch gehorig legitimirte Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Gebote ab= gugeben, und gur gewärtigen, bag an ben Meiftbietenben, nach vorheriger Einwilli= gung ber Erb = Intereffenten, und des obervormundschaftlichen Gerichts der 3ufehlag erfolgen wird.

Sgrem ben 21. April 1820,

Konigl, Preuß, Friedensgericht, Schrimmer Rreifes.

Patent Subhastacyiny.

W skutek wysokiego zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu z dnia 16. Marca r. b. Nr. 5030, podaie się minieyszem do publiczney wiadomości, należące co pozostałości niegdy Felicyana Pruskiego w Jaraczewie, półkwarty roli oszacowaney na tal. 100 i łąka wydaiąca dwie fury siana, oceniona na tal. 50 drogą subhastacyi, celem sukcessionalnego podziału na wniosek Sukcessorów sprzedane bydź maią.

Do sprzedaży tey wyznaczyliśmy ostateczny termin licytacyiny na dzień 4. Lipca r. b. zrana o godzinie g.

w tuteyszym Sądzie Pokoiu.

Wzywaią się więc ninieyszem wszyscy ci, ktorzy chęć do kupna tego maią i do zapłacenia są możni, aby się na wyż rzeczonym terminie peremtorycznym przed nami osobiście, lub przez należycie wylegitymowanych Pełnomocnikow stawili, podania swe czynili i spodziewali się, iż w terminie tym naywięcey daiący okupione grunta za poprzedniem zezwoleniem Interessentow i Sądu Nadopiekuńczego przysądzone mieć sobie będzie.

Szrem d. 21. Kwiemia 1820. Król. Pruski Sąd Pokoiu Pow. Sremskiego.